## Nº 216.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoch, den 9. September 1829.

Angekommene Frembe vom 7. September 1829. Hr. Justiz-Kommiss. v. Repkowski aus Gnesen, I. in No. 99. Wilbe; Herr Pachter Hilbebrand aus Dobyzn, I. in No. 168. Wasserstraße.

Befanntmadung.

Die Nepomuçena von Kuczborska gesborne von Dunin hat bei Erreichung ihser Bolljährigkeit mit ihrem Shegatten, Johann Kanty von Kuczborski, in der am 29. Juli d. J. aufgenommenen Bershandlung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Posen den 3. August 1829. Konigl. Preuß. Land-Gericht.

Subhaffations=Patent.

Das im Dorfe Ober-Wilde bei der Stadt Posen belegene, den Pawlowskisschen Erben zugehörige Erbpachts-Vorwerk, welches mit Einschluß des Vrandsweins und Vier-Verlags-Rechts auf die hiesigen Kämmerei-Dörfer, ohne Abzug des an die Kämmerei zu Posen zu entrichtenden jährlichen Canons von 1300 Athle, nach der gerichtlichen Taxe auf 19778 Athl. 2 fgr. 10 pf. abgeschäft worden ist, soll im Rege der Erecution öffentlich an den Meissbietenden verkauft

#### OBWIESZCZENIE.

Ur. Nepomucena z Duninów Kuczborska doszedlszy doletności przy pokwitowaniu sądownie z opieki dnia 29. Lipca r. b. wspólnie z małżonkiem swym Ur. Janem Kantym Kuczborskim wspólność maiątku i dorobku wyłączyła.

Poznań d. 3. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Folwark wieczystodzierzawny na wsi Górney Wildy przy Poznaniu położony, do sukcessorów Pawłowskish należący, który włącznie z prawem wystawki wódki i piwa na tutey sze wsie kameralne, bez potrącenia rocznego kanonu do kassy kameralney w Poznaniu 1300 tal. podług taky sądowey na 19778 tal. 2 sgr. 10 den. oszacowanym został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, i termina li-

werden, und bie Bictunge=Termine find auf ben 13. October b. I.,

den 15. December d. J., und der peremtorische Termin auf

den 15. Februar 1830, Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= Gerichts Math Culemann in unferm In=

struftione-Bimmer angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Posen den 29. Juni 1829. Königl. Preußisches Landgericht. cytacyine na

dzień 13. Poździernika dzień 15. Grudnia r. b.

i zawity termin na

dzień 15. Lutego 1830. przed południem o godz. 10. przed Konsyl. Sądu Ziemiańsk. Culmann w naszey Izbie Instrukcyjney wyznaczone.

Zdatność posiadania i kupna maiącym termina te z tą wzmianką oznaymiaią się, iż w ostatnim terminie nieruchomość ta, naywięce daiącemu przybitą i na późnie ysze podania żaden wzgląd mianym być nie ma, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa w każdym czasie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Poznań d. 29. Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf den Antrag des Dyonissus von Budziszewsti werden alle diejenigen, welsche an dem Lyppotheken-Schein vom 11. October 1805 und der Verschreibung vom 26. März 1805 über die, für den 2c. v. Budziszewski, bei dem, für den Wenceslaus v. Zakrzewski auf Xiąż Rubr. III. No. 2. eingetragenen Capitale von 30,000 Athl. erfolgten Subingrossation einer Pfandsumme von 5083 Athl. 8 ggr. oder 30,500 Floren polnisch nebst 5 pro Cent Zinsen, als Sigenthümer, Cessionarien, Pfandsoder sonstige Vriess-Indaber Anspruch zu machen haben,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Dyonizego Budziszewskiego zapozywaią się wszyscy ci, którzy do attestu hypotecznego z dnia 11. Października 1865 i zapisu z dnia 26. Marca 1805 na subingrossacyą dla Ur. Budziszewskiego przy kapitałe dla Ur. Wencesława Zakrzewskiego na Xiążu Rubr. III. No. 1. zahypotekowanym w ilości 30,000 tal., nastąpioną summy zastawnéy w ilości 5,083 tal. 8 dgr. czyli 30,500 złt. pol. wraz z prowizyą po 5 od sta, iako właściciele, cessyona.

vorgeladen, in dem auf ben 29. Sep= tember c. Vormittag3 um 9 Uhr vor bem Dber-Landes-Gerichts-Affeffor Mans bel in unferm Inftructione-Bimmer ans fiehenden Termine, entweder in Perfon, oder durch gefetlich zuläßige Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre Unipru= che nachzuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an diese gedachten Documen= te pracludirt und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt, auch mit der Umor= tisation tiefer Documente verfahren wer= ben wird.

Posen den 30. April 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit bes un= terzeichneten Koniglichen Land = Gerichts hier auf der Worftadt St. Abalbert unter Do. 95. belegene, gur David und Liebe= gott Frankeschen Nachlaß = Maffe ge= horige Grundftuck, bestehend in einem Wohnhause, Hofraum, Nebengebande und Stallung, welches nach ber gericht= lichen Tape vom 24. Januar 1820 auf 4,880 Rthlr. gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf mina ben 7. November c.,

ben 4. Januar 1830,

den 25. Marg 1830,

welche lettere ber peremtorische ift, je= z których ostatni zawity zawsze zrana

ryusze, zastawnicy, lub inne iakowe dokumenta mieć mniemaią, pretensyą maia, aby się w terminie na dzień 29. Września r. b. zrana o go. dzinie 9. przed Assessorem Nad Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszym zamku sądowym osobiście lub przez dozwolonych prawem pełnomocników stawili i swe pretensye udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z swemi pretensyamido rzeczonych dokumentów prekludowani, i im wieczne milczenie na. kazane, iako też z amortyzacyą tych dokumentów postąpiono zostanie.

Poznań d. 30. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iuryzdykcyą podpisanego Sądu Ziemiańskiego na przedmieściu Ś. Woyciecha pod No. 95. polożona, do pozostałości Dawi. da i Liebegott Franke należąca, z domu, podworza przyległego zabudowania i stayni składająca się, która podług taxy sądowey z dnia 24. Stycznia 1820 na 4880 tak oszacowana została, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

na dzień 7. Listopada r. b., na dzień 4. Stycznia 1830, na dzień 25. Marca 1830,

desmal früh um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner in unserm Geschäftsgebäude anberaumt, zu welchem
Rauflustige und Besitzsähige hiermit eingeladen werden, ihre Gebote abzugeben
und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen werde, insofern nicht gesetzliche
Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 5. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

o godzinie 9. przed Deputowanym Brukner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym, na który ochotę kupna i posiadania maiący wzywaią się, aby swe licyta podzli i spodziewali się, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 5. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Magbalena v. Dunin zu Oftrowiste und ihr jetziger Chemann, der Pachter Maximilian v. Koszutöki zu Stowikowo, haben mittelst Vertrages vom 18. d. M. vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlischen Kenntniß gebracht wirt.

Gnesen ben 27. Juli 1829. Konigl. Preuß, Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Ur. Magdalena Dunin z Ostrowitego, tudzież iéy teraźnieyszy małżonek Ur. Maxymilian Koszutski dzierzawca w Słowikowie, układem z dn. 18. b. m. wyłączyli między sobą przed ślubem swym wspólność maiątku i dorobku, o czém ninieyszém do publicznéy podaiesię wiadomości.

Gniezno d. 27. Lipca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiktal = Citation.

Diesenigen, welche als Eigenkhimer, Cessionarien, Pfand= oder sonstige Inhaber, oder als Erben der Anna Maria verwittweten Einnehmer Wilke, gebornen Hinz, an die, aus dem Kontrakte zwischen der Wittwe Wilke und dem David Maczeiewicz vom 2. October 1818 Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzy iako właściciele, zessyonaryusze, z zastawu lub iakiego innego bądź prawa, albo iako sukcessorowie Anny Maryi z Hinzów wdowy Exaktora Wilke, do summy kupna w ilości 135 tal. 5 dgr. 3 fen. na mocy kontraktu między wdową Wilke

in bem Sppothekenbuch bes Grundftucks unter No. 85. zu Budzon Rubr. III. Nro. 2. per Decretum pom 12. April 1822 für Die Wittme Wilfe eingetrage= nen rudffandigen Kaufgelber mit 135 Rthl. 5 ggr. 3 pf. und das ber Wittive Bilfe hieruber ertheilte Schuld = Dofus ment vom 12. April 1822, bestehend in einer Ausfertigung des qu. Kontrakts und einem Recognitions = Scheine, Un= fpruche gu haben meinen, werden aufge= forbert, im Termine ben 14. Dcto= ber b. J. frah 9 Uhr vor bem Deputir= ten Landgerichts = Auscultator Ruhland bier zu erscheinen, ihre Unsprüche anguzeigen und zu bescheinigen, widrigenfalls ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas angeblich verlorne Schuld, Dokument qu. amortifirt und die Schuld= post im Sypothefenbuch geloscht werden wird.

Schneibemuhl ben 25. Juni 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

- Bekauntmachung.

Wir haben zur Lieferung ber bei bem unterzeichneten Landgericht für die Jahre 1830, 1831 und 1832 benöthigten Schreibmaterialien und sonstigen Utensislien, als Melations-, Kanzlei-, Concept-, Altendeckel, Pack- und Löschpapier, Febern, Dinte, Siegellack, Oblate, Bleiund Rothstifte, Bindfaden, Zwirn und

dzierniklem Maczkiewiczem 2. Października 1818 r. zawartego, w księdze hypoteczney nieruchomości pod No. 85. w Budzyniu położonéy, w Rubryce III pod No. 2. ex decreto daty 12. Kwietnia 1822, na rzecz wdowy Wilke zapisanéy, iako i do dokumentu na summe te wdowie Wilke wydanego z dnia 12. Kwietnia 1822-, z urzędowey expedycyi kontraktu i attestu hypoteczno-rekognicyinego składaiącego się, iakowe pretensýe mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 14. Października r. b. zrana o 9. godzinie przed Delegowanym Auskultatorem Sadu Ziem. Ruhland wyznaczonym, tu w mieyscu stanęli i pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wieczne w téy mierze milczenie nakazanem im będzie, poczem amortyzacya Dokumentu w mowie będącego, który podobno zaginał i Extabulacya długu z księgi hypoteczney nastapi.

w Pile dnia 25. Czerwca 1829. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

W celu dostawienia materyałów piśmiennych i innych utensyliów w naszym Sądu Ziemiańskim na rok 1830, 1831 i 1832 potrzebnych, iako to: papieru relacyinego, kańcelaryinego, konceptowego, obwolutowego i pakowego, również bibuły, piór, atramentu, laku, opłatków,

Heftnabeln, einen Termin zur Minus-Licitation auf den 7. October cur. Bormittags um 10 Uhr anderaumt und laden Vietungslustige hierdurch vor, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichts-Secretair Sprenkmann einzusinden, das Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Mindestfordernden die Lieferung überlassen werden soll, wobei bemerkt wird, daß auch auf einzelne Artikel licitirt werden kann.

Frauftabt ben 15. August 1829. Ronigl, Preug. Landgericht.

czarnych i czerwonych ołówków, szpagatu, nici i igieł wyznaczyliśmy termin do minuslicytacyi na dzień 7. Października r. b. zrana o godzinie 10. i zapozywamy ochotę do licytowania maiących, ażeby się w wspomnionym dniu o wnaznaczoney godzinie w tuteyszem pomieszkaniu sadowem przed Delegowanym Ur. Sprenkmann Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego zgłosili, licyta swoie podali i spodziewali się, że naymniey żądaiącemu liwerunek przysądzony Przytem nadmienia się zostanie. iż też na poiedyńcze artykuły licytować można.

Wschowa d. 15. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Fraustadt auf dem Obermuhlplan unter No. 424. belegene, 165 Athl. 15 fgr. abgeschätzte Wohnshaus nehst Scheune und Garten, soll in nothwendiger Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und der Bietungs-Termin steht auf den 31. October d. J. vor dem hern Landgerichts-Rath Gade Morgens um 9 Uhr allhier an.

Fraustadt ben 15. Juni 1829. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny.

W mieście Wschowie na tak zwanym Obermühlplan pod liczbą 424.
położone, na 165 tal. 15 śgr. ocenione domostwo wraz z stodolą, staynią
i ogrodem drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3 r.
Października r. b. zrana o godzinie
g. przed W. Gäde Sędzią Ziemians.
w mieyscu wyznaczony został.

Wschowa d. 15. Gzerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Zufolge Auftrags des Königl. Landsgerichts zu Posen haben wir zum diffentslichen Werkauf des unter Nro. 197. dies selbst belegenen Johann Cykowskischen auf 288 Athl. abgeschähten Grundstückseinen peremtorischen Licitations= Termin auf den 18. November d. J. Vormittags um 8 Uhr in unserer Gerichtssstube angesetzt, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Rogasen den 13. August 1829. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst an der Rawiczer Strasse unter No. 620. belegene, der Frau Justiz-Kommiss. Mitschke gehörige, gerichtslich auf 2162 Ktl. 17 fgr. gewürdigte massive Wohnhaus mit Stallungen und Garsten wird Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarins Herrn v. Rassinski auf

den 10. November c.,

ben 11. Januar 1830 und

ben 12. Marg 1830,

anberaumten Terminen, pon benen ber letzte peremtorisch ist, in unserm Gerichts= Lokale verkauft werden, zu welchen Kauf= lustige hiermit eingeladen werden.

Die Taxe befindet sich in unserer Re=

giftratur zur Ginficht.

Rrotofdin ben 20. Juni 1829.

Fürstlich Thurn= und Tarisfches Fürstenthums = Gericht.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu małżonków Cykowskich pod No. 197. tu położonego na 288 tal ocenienego, peremtoryczny termin licytzcyiny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na któren ochotę kupienia maiących wzywamy.

Rogożno d. 13. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Tu na ulicy Rawickiéy pod Nro. 620. sytuowany, Kommissarzowéy Sprawiedliwości Ur. Mitschke należący się, sądownie na 2162 tal. 17 śgr. oszacowany dom murowany z oborami i ogrodem sprzedany będzie dla długów w terminach przed Delegowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym

na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia 1830 i

na dzień 12. Marca 1830, wyznaczonych, z których ostatni zawity iest.

Na termina te žapozywaią się niniejszém ochotę kupna maiący.

Taxa znayduie się w Registraturze

naszéy do przeglądania.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xię-

stwa.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts hieselbst werde ich im Termine den 17. September d. J. Morgens 9 Uhr und die folgenden Tage in Marcinsowodolne, Mogilnoer Kreises, den Mobiliar= Nachlaß des verstorbenen Kemigius von Paledzki, bestehend in verschiedenen Effecten, als: Meubles, Vorcellan, Släfer, Kupfer, Leinenzeug und Hausgeräthe, an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen, wozu ich Kaussussige hierdurch vorlade.

- Gnefen ben 4. September 1829.

Obwieszczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król, Sądu Ziemiańskiego będzie podpisany w terminie dnia 17. Września c. zrana o godzinie 9. i w następuiących dniach w Marcinkowie dolnem, Powiecie Mogilinskim, pozostałość ruchomą po zmarlym Ur. Remigiuszu Palędzkim, składaiącą się z różnych effektów, iako to: mebli, porcelany, śkła, miedzi, bielizny i sprzętów domowych etc. naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedawał, do czego ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywam,

Gniezno d. 4. Września 1828.

Mazurfiewicz, Konigl. Preuß. Landgerichts=Referendarius.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>2. September.                                                                                    |                                                                                                 | Freitag den<br>4. September.                                                        |                                                                         | Montag den<br>7. September.                                                               |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>delv.fgr.vf.                                                                                              | bis<br>Mir.fgr.p                                                                                | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                  | bis<br>Mit.fgv. pf                                                      | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                        | bis<br>Niv.fgrpfi                                                                   |
| Weigen der Scheffel | 1   15 —<br>1   1 —<br>- 19 —<br>- 15 —<br>- 179 —<br>- 25 —<br>- 25 —<br>- 9 —<br>- 22 —<br>5 5 —<br>1   10   — | 1 17 6<br>1 2 6<br>- 20 -<br>- 16 -<br>- 20 -<br>- 27 -<br>- 13 -<br>- 23 -<br>5 10 -<br>1 12 - | 1 20 —<br>1 2 —<br>- 20 —<br>- 19 —<br>- 25 —<br>- 9 —<br>- 22 —<br>5 5 —<br>1 10 — | I 22 6<br>1 3 —<br>21 —<br>17 6<br>— 27 6<br>— 23 —<br>5 10 —<br>1 12 — | 1 22 6<br>1 2 -<br>20 -<br>15 -<br>19 -<br>19 -<br>25 -<br>9 -<br>22 -<br>5 5 -<br>1 10 - | 1 27 6<br>1 3 —<br>22 —<br>16 —<br>20 —<br>27 —<br>13 —<br>23 —<br>5 10 —<br>1 12 — |